N= 55.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabende, den 9. Juli 1825.

Angekommene Frembe vom 4ten Juli 1825.

herr Gutebefiger v. Wulfansti aus Ciagin, Br. Amterath Roppe aus Saule, Br. Raufmann Knappe aus Stettin, I. in Dro. 384 Gerberftrage; Sr. Graf v. Potodi aus Barichau, Sr. Gutebesiger v. Lakomicki aus Demnice, I. in Nro. 165 Wilhelmoffrage; Sr. Pachter v. Roczborsti aus Rybno, Sr. Pachter v. Modlingfi aus Lubafg, Sr. Pachter Sprathoff aus Militich, I. in Nro. 168 Wafferirage; herr Gigenthumer v. Lubominsfr aus Chwalfowo , I. in Mro. 100 Malifchei; Br. Gefretair v. Bojemeki aus Ralisch, I. in Nro. 16 St. Abalbert.

Den Sten Juli.

herr Graf v. Unruh aus Unruhstadt, I. in Mro. 243 Bredlauerstraffe; herr Gutsbefiger v. Drwensti aus Grabianowo, I. in Dro. r68 Bafferftrage; fr. Guts= befiger v. Budgifgewäfi aus Grunttowo, fr. Gutsbefiger v. Gorgonefi aus Chroscinie in Polen, Gr. General = Pachter v. Walemsti aus Klonomo in Polen, I, in Dro. 30E Gerberftraffe.

Den Gten Juli.

herr Gutebefiger v. Grabefi aus Reuftadt, I. in Dro. 257 Breslauerftrage; br. Landgerichterath Gode aus Frauftadt, Sr. Raufmann Trittau aus Berlin, I. in Dro. 99 Wilbe, Br. Gutebefiger v. Placzinefi und Br. Probft v. Mablinefi aus Lenartowice, I. in Dro. 391 Gerberftrafe; Gr. Ingenieur = Geograph Ufimont aus Berlin, Frau Gutebefitzerin v. Szoldreffa aus Gietowo, 1. in Dro. 165 Wilhelmeffr.; br. Gutebefiter v. Lafinsti aus Jiono, Gr. Burgermeifter Rofensti aus Grab, 1. i. Mro. 168 Wafferstraße.

Befanntmachung.

Der zum Verkauf ber abgepfanbeten Termin wird aufgehoben.

Pogen ben 4. Juli 1825. Poznań d. 4. Lipca 1825.

Obwieszczenie.

Termin do sprzedaży zatradowa-Enventarienstücke und Mobilien in Rod- nych inwentarzy i mobiliow w Rosnowo auf ben II. Juli c. auftehende nowie na dzien II. Lipcar, b. znosi sie-

Koniglich Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die im Schrimmer Kreise belegenen Guter Oftrowo und Gaworek, sollen im Wege ber Execution von Johannis b. J. ab, auf drei hinter einander folgende

Jahre verpachtet werben.

Der Termin sieht auf ben 14. Juli c. um 10 Uhr vor dem Landgerichts= Referendarius v. Aryger in unserem Instructions= Zimmer an. Die Bedingun= gen konnen in der Registratur eingesehen werden.

Posen ben 2. Juli 1825. Ronigl. Preuß. Landgerichf.

Subhaftatione=Patent.

Auf ben Antrag bes Eurators ber Ignatz von Kolaczkowskischen Concurs= Maffe, Justiz = Commissarius, Landge= richtsrath Bon, sollen die zur Masse ge= hörigen, im Oborniker Kreise belegenen Güter,

a) Woynowo, wozu Brody und die Hollanderei Klemensowo gehören, im Jahre 1824 auf 42409 Atlr. 20 ggr. 4 pf.;

b) Krzystowo, 15871 Athlr. 24 fgr.;

c) Zydowo, 23024 Athlr. 11 fgr. 1 pfi;

d) Nostworowo, 18397 Athle. 13 fgr.

6 pf.; gerichtlich abgeschäft, und zwar Won= nowo, Indowo und Krzyszkowo einzeln und zusammen ausgeboten, meistbietend verkauft werden. Obwieszczenie.

Dobra Ostrowo i Gaworek w Powiecie Szremskim położone, drogą Exekucyi od Sgo Jana r. b. na trzy po sobie idące lata wydzierzawione

beda.

Termin tem końcem na dzień 14. Lipca r. b. o godzinie 10tey przed Refer. Sądu Ziem. Krygier w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został. Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 2. Lipca 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek kuratora massy konkursowéy Ignacego Kołaczkowskiego Kommis. Sprawiedliwości i Konsyliarza Sądu Ziemiańskiego Boy, należące do massy w Powiecie Obornickim położone dobra:

a) Woynowo do którego Brody i Olędry Klemensowo należą w roku 1824 na 42409 tal. 20 dgr.

4 fen.,

b) Krzyszkowona 15871 tal. 24 sgr.

c) Zydowo na 23024 tal. 11 sgr. - fen. i

d) Rostworowo na 18397 tal. 13

sgr. 6 fen.

sądownie ocenionych, a mianowicie Woynowo, Żydowo i Krzyszkowopoiedyńczo lub razem wylicytowane i naywięce daiącemu przedane bydź maią.

Termina licytacyi na

Die Bietungs = Termine fieben auf ben 16. September C., ben 17. December c., ben 21. Marg 1826.,

bon welchen ber lette peremtorisch ift, bor bem Landgerichte-Referendarius Ran= tat in unferem Inftruftione = Bimmer an.

Rauf = und Befigfahige werden vorge= laben, in biefen Terminen entweber in Perfon, oder burch gesetzlich zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Ge= bote abzugeben, und zu gewärtigen, baß ber Buichlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, in sofern nicht gefetliche Umffanbe eine Ausnahme geftatten.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Regiftratur eingesehen werben.

Pofen ben 5. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Uvertiffement.

Daß zwischen bem Joseph von Krzyza= nowsti und bem Fraulein Uniela v. Rolacz= fomdfa aus Wonnows, nach dem unterm 13. Mary 1818 errichteten Che = Contraft Die Gemeinschaft der Guter und des Er= werbes ausgeschloffen worden, wird hier= burch zur öffentlichen Kennfniß gebracht. Pofen den 16. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Meilen von Pofen, 2 Meilen von Buf zwany z przyległościami o 3 mile od und Camter belegene, ben beiden Bru- Poznania, 2 mile od Buku i Szamobern Frang und Cajetan b. Swigcidi gu- tut w Powiecie Szamotulskim poto-

dzień 16. Września r. b. dzień 17. Grudnia r. b. i dzień 21. Marca 1826.

o godzinie 10. zktórych ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjnéy Sądu naszego wyzna-

czone zostały.

Ochote kupna maiacych i do posiadania zdolnych wzywamy, aby sie na tychże terminach osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Maia 1825.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Jako kontraktem przedślubnym pomiędzy Ur. Józefem Krzyżanowskim z Pakosławia a Ur. Anielą z Kołaczkowskich Panną z Woynowa dnia 13. Marca 1818. zawartego, wspólność maiątku i przychodów wyłączoną została; ninieyszém do publiczney podaie się wiadomeści.

Poznań dnia 16. Gzerwca 1825. Królewsko- Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Das im Camterichen Rreise, brei Wies Kigczyn i folwark Stary na-

gehörig gewesene Gut Kizezon und Worwerk Stary nebst Zubehör, welches nach ber im Monat Juli d. J. gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 25514 Athlr. 18 fgr. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des Cajetan von Swizcicki und der Franz v. Swizcickischen Benesscial-Erben, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu stehen die Termine auf

den 12. Februar, den 12. Mai,

und ber peremtorische Termin auf

ben 23. August f. J.,

por dem Landgerichtsrath Brudner Bor= mittags um 9 Uhr in unserm Gerichts=

Schloffe an.

Besitzsähige Käufer werben bazu mit ber Nachricht vorgeladen, baß in bem letzten Termine bas Gut cum attinentiis bem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Detarations : Acten konnen ftets in ber Registratur eingesehen werben.

Posen den 2. September 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

żona a do braci Franciszka i Kajetana Swięcickich dawniey należąca, która podług w miesiącu Lipcu r. b. sądownie sporządzoney taxy na 25,514 Tal. 18 śgr. 11 fen. oszacowaną została, ma bydź na wniosek UUr. Kajetana Swięcickiego i Sukcesorów beneficyalnych Franciszka Swięcickiego publicznie naywięcey daiącemu sprzedana.

W tym celu wyznaczone zostały

termina

na dzień 12. Lutego, na dzień 12. Maja,

na dzień 23. Sierpnia 1825, przed Sędzią Brückner w naszym Zamku Sądowym. Ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż w ostatnim terminie wieś ta z przyległościami naywięcey daiącemu przyderzoną bydź ma, jeżeli prawne przyczyny nie będą.

Akta detaxacyine w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 2. Wrześn. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Auf den Antrag eines Realglaubigers, soll das hier unter Nro. 67 am Markte belegene, der verehelichten vormaligen Stadt-Cammerer Fels gehörige masswe Wohnhaus, gerichtlich auf 6656 Rthlr. 4 ggr. gewürdigt, meistbietend verkauft werden.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego kamienica pod liczbą 67. w rynku tuteyszym położona; do zamężney Fels, żony byłego Kassyera mieyskiego Fels należąca, sądownie na 6656 tal. 4 śrbr. otaxowana, naywięcey daiącemu przedana bydź ma.

Termina licytacyi na

Die Vietungs = Termine stehen auf ben 31. Mai, ben 28. Juli, und ben 27. September c., um 10 Uhr fruh, von welchen ber letzte peremtorisch ist, vor dem Landgerichts= Rath Bruckner in unserem Instruktions= Zimmer an.

Kauf = und Besitsfähige werden vorge= laden, in diesen Terminen in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmäch= tigte zu erscheinen, ihre Gebote abzuge= ben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Aus= nahme gestatten.

Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingeseben werben.

Posen den 30. Januar 1825. Ronigs. Preuf. Landgericht.

dzień 31. Maia,
dzień 28. Lipca,
dzień 27. Września r. b.,
o godzinie 1 otey zrana, z których
ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner
w izbie instrukcyjney Sądu naszego
wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdatnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 30. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Rostner Kreise  $6\frac{1}{2}$  Meilen von Posen,  $\frac{1}{2}$  Meilen von Posen,  $\frac{1}{2}$  Meile von Schmiegel, 2 Meilen von Lissa, 5 Meilen von Fraustabt und  $1\frac{1}{2}$  Meile von Kosten belegene abeliche Gut Radomicko nebst dem dazu gehörigen Dorfe und Vorwerke Wyderowo, und dem Dorfe und Vorwerke Wyderowo, und dem Dorfe und Vorwerke Smolno, welches nach der gerichtlichen Tare zusammen auf 55924 Athle. 2 sgr. 11 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Untrageines Gläubigers Schulden halber diffentslich an den Meistbietenden verkauft werz

Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Kościańskim 6½ mil od Poznania, pół mili od Szmigla, 2 mile od Leszna, 5 mil od Wschowy, i pół mili od Kościana położone dobra szlacheckie Radomicko wraz z przynależącą do nich wsią i folwarkiem Wyderowo, i wsią i folwarkiem Smolno, które podług taxy sądowéy ogółem na 55,924 Tal. 2 śgr. II fen. ocenione zostały, na wniosek kredytora z powodu długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane być maią, i termina licytacyjne

ben, und die Bietungs, Termine find auf ben 16. Juli, ben 15. October,

und ber peremtorische Termin auf

ben 17. Januar 1826.,

por bem Deputirten Landgerichts = Rath

Gregor hierfelbft angefett.

Besitzsähigen Raufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt ge= macht, baß in bem letzten Termine bas Gut nebst Zubehbr bem Meistbietenben zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare fann ju jeber Zeit in unfes rer Registratur eingesehen werben,

Fraustadt ben 17. Februar 1825.

Konigl. Preuf. Landgericht.

na dzień 16. Lipca, na dzień 15. Października, a peremtoryczny termin

na dzień 17. Stycznia 1826, przed Delegowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim, w tuteyszym pomieszkaniu sądowym naznaczone zostały.

Do posiadania zdolnym kupcom termina powyższe z tym uwiadomieniem do wiadomości się podaią, iż w terminie ostatnim rzeczone dobra wraz z przyległościami, na rzecz naywięcey daiącego przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Wschowa d. 17. Lutego 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal-Citation.

Machdem über das, ans einem zu Mawiez unter Mro. 311 und 312 belez genen Wohnhause, Garten und Rahmplaße, in hiesigen Landen bestehende Vermögen bes Kaufmanns Carl Ehrenfried Weigelt, jest zu Wielau im Königreiche Polen wohnhaft, der Concurs am Isten Mai 1822 eröffnet worden, haben wir zur Anmeldung und Ausweisung der Ansprüche und Forderungen der Gläubiger, einen Termin auf den 7. September c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Gade in unserem Instruktions-Jimmer anberaumt.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiątkiem z domostwa w Rawiczu pod Nrem 311 i 312 polożonego, ogrodu i placu do ramow w tuteyszym kraiu się składaiącego, Karolowi Ehrenfriedowi Weigelt kupcowi teraz w Wieluniu w Królestwie Polskiem zamieszkałemu należącego, w dniu tszym Maja 1822 roku konkurs otworzonym został, przeto wyznaczyliśmy do podania i wykazania pretensyów wierzycieli termin

na dzień 7. Września r. b. z z rana o godzinie 9téy przed delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańsk.

Die unbefannten Glaubiger werben w naszey izbie instrukcyiney. baber aufgeforbert, biefen Termin ent= weder perfonlich ober burch einen gefet= lichen Devollmächtigten, welchen fie fich aus der Mitte ber biefigen Juffig = Com= miffarien Mittelftadt, Galbach, Storch und Lauber mablen fonnen, und welchen fie mit ber nothigen Information und Mollmacht zu verseben haben, mahrzu= nehmen, ihre Unspruche an die Concurd= Maffe gebuhrend anzumelden, und beren Richtigkeit burch Beibringung ber etwa in Sanden habenden Documente ober fonftigen Beweismittel nachzuweisen, widrigenfalls biejenigen, welche in biefem Termine nicht erscheinen, mit allen ihren Forberungen an bie Maffe praflubirt werben, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Creditoren ein ewiges Still= schweigen auferlegt werben wirb.

Frauftadt ben 25. April 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Cubhaftatione = Patent.

Das zu Chodziesen unter Mro. 81 be= legene, bem Tuchmacher Andreas Thie= Iemann zugehörige Grundftud nebft Bu= behor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 76 Rthlr. gemurdigt worden ift, foll Schulden halber öffentlich an den Meiftbietenben verfauft werden, und ber Bietungs = Termin ift auf ben 23ten August b. 3. vor bem Landgerichterath bon Topoleti Bormittage um II Uhr allhier angesett.

Befigfahigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber nachricht befannt gemacht,

Niewiadomi kredytorowie wzywaia się więc, aby w terminie powyższym osobiście lub przez prawnie upowažnionego Pełnomocnika, którego z grona tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości W. Mittelstaedt, Salbach Storch i Lauber zaopatrzywszy go potrzebną informacyą i plenipotencya obrać moga, się stawili, Pretensye swoie do massy konkursowéy maiace przyzwoicie podali i ich rzetelność przez złożenie w ręku maiących dokumentów lub innych dowodów wywiedli, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący z wszelkiemi pretensyami swemi do massy prekludowani będą i im w téy mierze względnie drugich wierzycieli wieczne milczenie nakazane zostanie.

Wschowa dnia 25. Kwietnia 1825; Królewski Sad Ziemiański,

Patent subhastacyiny.

Dom w mieście Chodzieżie pod Nr. 81. polozony, sukiennika Andrzeia Thielemana własny wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 76 Tal. iest oceniony, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny

dzień 23. Sierpnia r. b., zrana o godzinie 11. przed Deput. Sędzią Ziemiańskim W. Topolski w mieyscu wyznaczony został.

daß das Grundstück dem Meiftbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter gesachtet werden soll, in sofern nicht gesetztiche Grunde dies nothwendig machen.

Die Taxe kann gu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 31. Mat 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise in dem Dorse Borzesice belegene, den Casimir Kaczmarekschen Erben zugehörige Grundstück, bestehend aus einer Wohnung nebst Scheune, Stallung, Garten, Acker und Wiesen, welches auf 977 Athlr. 5 fgr. gerichtlich abgeschäst worden, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der peremtorische Bietungs-Termin ist auf den 1. October c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Roquette Morgens um o Uhr allhier angeseht.

Besithfähigen Kaufern wird biefer Ter=

min hiermit bekannt gemacht. Krotoschin ben 13. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 31. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w Jurysdykcyi naszey w Powiecie Krotoszynskim we wsi Borzęcicach położona, do Sukcessorów niegdy Kazimerza Kaczmarka należąca, składaiąca się z pomieszkania, stodoły, stayni, ogrodu i łąk a na Tal. 977 śgr. 5 sądownie oceniona, na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Termin zawity na

dzień i. Października r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette zrana o godzinie gtey tu w mieyscu wyznaczonym został, który to termin do wiadomości chęć kupna mających ninieyszem podaiemy.

Krotoszyn d. 13. Czerwca 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subbaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Kozmin unter Nro. 58 belegene, ben Franz und Magdalena Dobrowolskischen Erben zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 645 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und wir haben zur Lietation einen peremtorischen Termin auf

ben 29. October c., vor bem Herrn Landgerichtstrafh Hennig. Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Bestigfähigen Käufern mird dieser Zermin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dazwisschen treten.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jedem frei, uns die eswa bei Aufnahme der Taxe vorgefalle= nen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer. Regiffratur eingesehen werden.

Krotoschin den 20. Juni 1825.

Königlich Preuß. Landgerichts.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą w mieście Koźminie pod Nrem 58. położona, do Sukcessorów niegdy Franciszka i Magdaleny małżonków Dobrowolskich należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 645 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z, powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, ktorym końcem termin peremtoryczny na dzień

29 Października r. b. zrana o godzinie otey przed Wnym Sędzią Hennig w mieysch wyznaczonym został.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registratuzze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 20. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Chictal = Citation.

Auf bem im Oftrzeszower Kreise bestegenen, bem Grafen, Ignatz v. Szembek gehörigen Gute Simianice stehen Rybr. II. Nro. 1 für die Marianne verehelichte v. Wiedowska geborne v. Nzezinska nach

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Simianicach w Powiecie Ostrzeszowskim położonych, do JW. Hrabiego Ignacego Szembek należących, dla Maryanny z Rzezinskich zamężney Więckowskiey poAusweis bes Hupothekenscheins vom 8. April 1797 und der Inscription vom 29. September 1787. 1333 Athkr. 8 ggr. oder 8000 Fl. pol. zu 5 proCent

eingetragen.

Der Eigenthumer bieses Euts, Graf von Szembek, provocirt auf Ausstellung einer gerichtlichen lbichungskähigen Quitztung und Extradition oder Amortisation der Inscription de dato Wielun den 29. September 1787. über 1333 Athle. 8 ggr. oder 8000 Fl. pol.

Bur Ausstellung bieser löschungsfählegen Quittung und Extradition der Insserition de dato Wielun den 29. September 1787, haben wir einen Termin auf den 11. October c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts=Referens darius Krzywdzinski fruh um 10 Uhr in unserem Gerichtssocale hierselbst angesetzt.

Mir fordern die Marianne v. Wieckfowska geborne von Rzezinska, so wie deren etwanige Erben, Cessionarien, oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, hierdurch auf, an dem gedachten Tage bier zu erscheinen, die Quittung auszustellen, und die Inscription zu ertradiren, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die quaft. Forderung präschubert, und ihnen ein ewiges Stillsschweigen deshalb auferlegt werden soll.

Krotoschin ben 20. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

dług wykazu hypotecznego z dnia 8. Kwietnia 1797 i Inskrypcyi z dnia 29. Września 1787 summa tal. 1333 dgr. 8 lub Złt. polsk. 8000 z prowizyą po pięć od sta, Rubr. II. Nro. I iest zapisana.

Właściciel dóbr tychże JW. Hrabia Szembek prowokuie na wystawienie sądowego, do wymazania zdolnego kwitu i extradycyą lub umorzenie inskrypcyi de dato Wieluń d. 29. Września 1787 na tal. 1333 dgr. 8. lub Złt. pols. 8000.

Końcem wystawienia kwitu takowego, do wymazania zdolnego i Extradycyi Inskrypcyid, d. Wieluńd. 29. Września 1787, termin na dzień 11. Października r. b. przed Deputowanym W. Referendaryuszem Krzywdzińskim o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy Maryannę z Rzezińskich Wieckowską, iako i bydź mogących Sukcessorów, lub cessyonaryuszów teyże, lub tych, którzy innym iakowym sposobem w prawa iey wstąpili, aby w dniu rzeczonym się stawili i inskrypcya złożyli, inaczey bowiem z pretensyami swemi do należytości w mowie będącey prekludowanemi zostaną, i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 20. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise im Dorse Bledzianow belegene, zur Benjamin Heinrich Dehnelschen Concurs = Masse gehörige Nieder = Papier = Mühle nehst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 2986 Athlr. 15 sgr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

den 21. April,

und der peremtorische Termin auf

vor dem Herrn Landgerichts = Rath Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Raufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetztiche Grunde dazwischen treten.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Zare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotoschin ben 9. December 1824. Ronigl, Dreug. Landgericht.

#### Patent Subhastacyiny.

Papiernia Podgórna zwana, pod Jurysdykcyą naszą we wśi Bledzianowie, Powiecie Odalanowskim położona, do massy konkursowéy niegdy Benjamina Henryka Delinel należąca wraz z przyległościami, która podług taxy Sądownie sporządzonéy, na Tal. 2986. sgr. 15. fen. 5. fest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień

gl. Kwietnia, dzień 9. Czerwca, termin zaś peremptoryczny na dzień 22. Września r. p.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce dającemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W ciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 9. Grudnia 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Dublicandum.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wongrowicer Kreife belegene, jur Joseph von Krallichen Liquidations = Maffe geho= rige Gut Roldrab und Ropiec, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 19096 Rithlr. 4 fgr. 6 pf. gewurdigt worden ift, foll auf den Antrag der Glaubiger Schul= ben halber offentlich an ben Meistbieten= ben verfauft werben, und die Bietunge= termine find auf

ben 23. Marg 1825, ben 23. Juni 1825, und ber peremtorische Termin auf

ben 23. Ceptember 1825, por bem herrn Landgerichts = Rath Bie= bermann Morgens um 9 Uhr allhier an= gesett. Besithfabigen Raufern werben biefe Termine befannt gemacht, um ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens fiehet innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, mis die etwa bei Aufnahme ber Taxe borgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe= rer Regiffratur eingesehen werben.

Die am 27. September c. geschehene Bekanntnachung ber Licitationstermine wird zurückgenommen.

Gnefen 25. Movember 1824.

Obwieszczenie.

Wies szlachecka Koldrab i Kopiec pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Wagrowieckim położona, do massy sukcessyino · likwidacyiney ś. p. Józefa Kralla należąca, które podługtaxy sądownie sporządzoney na 19096 tal. 4 sgr. 6 szel. są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 23. Marca 1825, ma dzień 23. Czerwca 1825. termin záš peremtoryczny

na dzień 23. Września 1825. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann w mieyscu wyznaczone zostaty.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych a to końcem podania szacunku.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły. każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Obwieszczenie pod dn. 27. Września r. b., o terminie licytacyinym uczynione cofa się.

Gniezno d. 25. Listp. 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene Allodial= Mittergut Wilkowia nebst der Mühle Wilkowiczki, welches nach der gerichtelichen Tare auf 10993 Mthlr. 25 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Königl. Haupt = Vanke zu Verlin, öffentlich an den Meiskbietenden verkauft werden, wozu die Vietungstermine auf

den 30. September c., den 14. Januar 1826., und den 29. April 1826.,

von denen der letzte peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jentsch-Bormittags um 9 Uhr angesetzt find.

Diese Termine werden den besitsfabi= gen Kaufern mit der Auflage bekannt ge= macht, in denselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Ginefen ben 26. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wilkowyia wraz z młynem Wilkowiczki pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznińskim sytuowana, która według sądowey taxy na 10993 tat. 25. śgr. 3 feniest oszacowaną, na wniosek Król. Banku w Berlinie, drogą publiczney licitacyinaywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Do tey sprzedaży wyznaczone są

termina licytacyine

na dzień 30. Września r. b., na dzień 14. Stycznia 1826, na dzień 29. Kwietnia 1826.,

z których ostatni peremtorycznym iest, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Wnym Jentsch zrana o godzinie otey w sali Sądu tuteyszego odbyć się maiące.

O terminach tych uwiadomia się zdatnych do posiadania nabywcow z tem wezwaniem, aby się na tychże stawili, i swe plus licitum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 26. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Rreise belegene Allobial= Rittergut Pomorzany Roscielne mit Par=cewo nebst Blebniewskie, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 33,873 Atlr. Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Pomarzany Kościelne z Parcewem i Bledniewką w Powiecie Gnieznińskim, która według taxy sądowey na 33,873 tal. 8 sgr. 3 fen. iest oszacowaną, na wnio-

8 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Konigl. Hauptbanke zu Berlin öffentlich an den Meistbietens den verkauft werden, wozu die Bietungsstermine auf

ben 30. September c., ben 14. Januar 1826., und ben 28. April 1826.,

von denen der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jentsch Bormittags um 9 Uhr allhier angesetzt sind.

Diese Termine werden ben besitzfahi= gen Raufern mit der Auflage befannt gemacht, in deufelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann jederzeit in unferer Regiffratur eingefehen werden.

Gnesen den 26. Mai 1825. Konigl. Preußisches Landgericht.

sek Królewskiego Banku Berlinskiego drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Do tey sprzedaży wyznaczone są termina licytacyjne

na dzień 30. Września r. b.,
na dzień 14. Stycznia 1826.,
na dzień 28. Kwietnia 1826.,
z których ostatni iest peremtorycznym
przed Deputowanym Sędzią naszym
Ziemiańskim W. Jentsch zrana o godzinie 9tey w sali Sądu tuteyszego
odbyć się maiący.

Termina te zdatnym posiadania nabywcom podaię się do wiadomości z tem wezwaniem, aby się na tychże stawili i swe pluslicitum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną by dź może.

Gniezno d. 26. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Borlabung.

Um die, im Depositorio der ehemaligen südpreussischen Patrimonialgerichte
Zirke, Lubos, Birnbaum, Kähme,
Bance, Skrzydsewo, Pritsche, Goray,
Lauske, Kwilcz, Tirschtiegel, Bentsschen, Betsche, Lewitz und Obra, der
Stadtgerichte Meseritz und Schwerin,
und des herzoglich warschauschen Friedensgerichts Meseritz befindlichen Massen
an die Interessenten, welche dis jest
ausgemittelt sind, und sich gemeldet has
ben, mit Sicherheit auszahlen zu können,
und weil zu vermuthen steht, daß noch
mehrere Ansprüche an solche gemacht

Zapozew publiczny.

Aby summy w depozycie byłych za Pruss. południowych Sądow patrymonialnych w Sierakowie, Luboszu, Międzychodzie, Kamionnie, Wieycach, Skrzydlewie, Przytocznie, Goraiu, Dłusku, Kwilczu, Trzcielu, Zbąszyniu, Pszczewie, Lewicach i w Obrze, sądów mieyskich w Międzyrzeczu i Skwierzynie i Sądu Pokoiu za Xięstwa Warszawskiego w Międzyrzeczu, znaydujące się, interessentom, którzy dotąd wypośrodkowani są i którzy się zgłosili, z bezpieczeństwem wyliczyć można,

werben burften, werden hierburch alle unbefannte Deposital=Intereffenten, wel= de wegen eingelegter Gelber, Pratiofen und Documente oder aus irgend einem andern Grunde an die Depositoria ber oben gedachten Gerichte Unforuche haben konnten, offentlich aufgefordert, binnen 3 Monaten und fpateftens im Termine, ber ben 28. September c. Bormit= tags um 9 Uhr hier an gewöhnlicher Be= richtsftelle vor bem herrn Landgerichts= Rath Diesker auffeht, fich zu melben und ihre Unspruche anzubringen und zu bescheinigen, widrigenfalls fie mit allen ibren Unsprüchen an gedachte Depositoria werben pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen beshalb wird auferlegt merben.

Zugleich werben folgende Deposital=

1-) Amtmann Wittwer, ehemals in Tirschtiegel;

2) Amtmann Waht, chemals in Lusch= wiß bei Fraustadt;

3) Kletsi oder Klettsi,
4) Bine auch Binne,
und Vincas genannt,
Dirnbaum;

5) Hohmeyer,

6) Topfer Wende, ] chemals in

8) Sohr und Roloff, } Birke;

9) bie Thiclfche Erben, 10) — Abam Schulz- ehemals in sche Erben, Meseritz.

beren jetziger Wohnort nicht hat ausgemittelt werben konnen, ober beren Er= i ponieważ się spodziewać należy, iż ieszcze więcey pretensyi do depozytów rzeczonych roszczonemi bydź mogą; przeto zapozywaią się ninieyszém publicznie wszyscy interessenci depozytalni, którzy względem złożonych pieniędzy, precyozów, dokumentów lub z innéy iakiéykolwiek przyczyny do depozytów, rzeczonych sądów, pretensye mieć mogą, aby się w przeciągu 3 miesięcy anaypóźniey w terminie na dzień 28. Września r. b. o godzinie g. zrana przed delegowanym Sędzią Piesker w mieyscu posiedzeń tuteyszego sądu wyznaczonym, zgłosili, pretensye swoie podali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym zostaną ze wszystkiemi pretensyami swemi prekludowani i wiecczne im wtey mierze milczenie nakazaném będzie.

Zarazem zapozywaią się następuiąci inseressenci depozytalni iako to:

2) Ekonom Wittwer przedtém w Trzcielu;

2) Ekonom Wahl przedtém w Luświcy pod Wschową;

3) Kletti czyli Klettki,

4) Bine także Binne i przedtém w Bincas zwany, Międzycho-

5) Hohmeyer,

dzie;

6) Garncarz Weyde,

7) Rumiejewski, przed ém w

8) Sohri Roloff, Sieral owie;
9) Sukcessorowie Thiela, przed-

Schulca, Adama tém w Międzyr.

ben ober bie fonft in ihre Rechte getreten ktorych teraźnieysze zamieszkanie find, hiermit aufgefordert, fich im an= gefetten Termine zu melben und ihre Le= gitimation gur Erbebung ber fur fie im Depositorio befindlichen geringen Maffen nachzuweisen, widrigenfalls folche als herrnloses Gut bem Könglichen Fieco an= beim fallen werben.

Meferiß ben 2. Mai 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

wypośrodkowanem bydź nie mogło, lub też ich sukcessorowie albo też ci, którzy w ich prawo wstąpili, aby się w terminie wyznaczonym również stawili i legity macyą swoią do podniesienia znaydujących się dla nich w depozycie summ małych wykazali, inaczey takowe, iako dobro niemaiące pana królewskiemu fiskuskusowi. przypadną. Międzyrzecz dnia 2. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation & Patent.

Das hierselbst in der neuen Strafe unter Dro. 82 belegene, ben Schuh= macher Bottcherschen Cheleuten zugehori= ge haus nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 480 Athlr. ge= wurdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Glanbiger Schulden halber offentlich an den Meiftbietenben verkauft werben, und ber Bietungs = Termin ift auf ben 10. September b. 3. Bormittage um g Uhr vor dem Deputirten Landgerichte= Rath Kriger allhier angesett.

Befisfabigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baß bas Grundfluck bem Meiftbietenden gu= geschlagen werden wird, wenn nicht ges fetliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen.

Die Tare fann ju jeber Beit in unfe= rer Regiffratur eingefeben werden. (8

Schneidemuhl ben 16. Dai 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom z przyległościami w mieście tuteyszém pod Nro. 82 przy ulicy nowéy położony, do małżonków Boettcher należący, który według taxy sądowey na 480 Tal. oceniony został, na zadanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu przedany być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień rogo Września r. b. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kryger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadających i ochote nabycia maiących uwiadomiamy o terminie tem z dodatkiem, iz nieruchomość naywięcéy daiacému przysądzoną zostanie, skoro prawnenie zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registrafurze naszév przeyrzaną być może. W Pile d. 16. Maja 1825.

Krol. Pr. Sad Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das bei ber Stadt Makel belegene, dem Post = und Proviant = Meister Kitter ju Makel gehörige freie Kittergut Suchaty, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 13811 Rthlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag des Königlichen Landgerichts zu Bromberg rückständiger Zinsen halber öffentlich an den Meistbietenden verkanft werden, und die Victungs = Termine sind auf

ben 19. Februar, ben 21. Mai,

und ber peremtorische Termin auf

ben 30. August 1825., vor dem Herrn Landgerichtsrath Wegener, Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, in spfern nicht vesetzliche Gründe Ausnahme nothwendig machen. Die Taxe kann zu jeder Zeit In unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 18. October 1824.

Roniglich = Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Suchary pod jurysdykcyą naszą niedaleko miasta Nakła położona, Postmistrzowi Ritter należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 13811 Tal. 20 śgr. iest oceniona, na wniosek depozytu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, z powodu zaległey prowizyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Lutego na dzień 21. Maia, i termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Sierpnia 1825, zrana o godzinie 8mey, przed Radżecą Sądu Ziemiańskiego W. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, napóźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile d. 18. Października 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die freie Allodial-Ritter-Guter-herre Schaft Kalmieromo im Wyrfiter Areife Bromberger Regierungs = Departements, bestehend aus;

1) bem Borwert Falmieromo, welches auf . . 98880 Rtlr. 1 fgr. 6 pf.

2) bem Borwert 5939 Mtlr. 12 fgr. 6 pf. Riaistomo .

3) bem Borwerk Dobrynniewo 23651 Rtfr. 24 fgr. 4 pf.

4) ber Waldun=

gen . . . 3828 Milr. 6 fgr. 8 pf.

zufammen 132299 Rtfr. 15 fgr. = pf. nach landschaftlichen Pringipien obge= fchatt worden, foll auf ben Untrag ber hiefigen Konigl. Landschafts = Direktion im Dege ber Subhaftation verfauft werbeit.

Die Bietunge : Termine find auf ben 3. Marg 1825., ben 7. Junius 1825.,

und ber peremtorische auf

ben 9. September 1825., in unferm Inftruftions-Bimmer vor bem Landgerichterath Arnger Morgens um 8 Uhr angefett, ju welchem Raufluftige mit bem Beifugen eingelaben werden, baß an ben Meiftbietenben ber Bufchlag erfolgen wird, wenn nicht gefetliche Ums frande eine Ausnahme gulaffig machen.

Berkaufs = Bedingungen find:

1) baß bie Salfte ber gebotenen Rauf= Summe, wenn folche geringer ober

Patent subhastacyiny.

Maietność dóbr allodyalnych Falmirowa w Powiecie Wyrzyckim Departamencie Bydgoskim położona, składaiąca się:

I. z folwarków

1) Falmierowa, na

98,880 Tal. 1 sgr. 6 fen.

2) Kiaszkowa na

5939 Tal. 12 sgr. 6 fen.

3) Dobrzyniewa na

23,651 Tal. 24 sgr. 4 fen.

II. z borów na

3,828 Tal. 6 sgr. 8 fen.

ogólem na 132,299 Tal. 15 égr. - podług zasad landszaftowych oszacowana, na wniosek tuteyszey Dyrekcyi landszaftowey, torem subhastacyi sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyi

> na dzień 3. Marza 1325, na pzień 7. Gzerwca 1825,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 9. Września 1825, w sali Instrukcyjnéy sądu naszego, przed W. Kryger Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 8méy wyznaczywszy, ochotników do kupna ninieyszem zapozywamy zapewniaiaciich, iż naywięcey daiącemu, maiętność rzeczona przybitą zostanie, skoro prawne iakowe przyczyny temu niebędą na przeszkodzie.

Warunki przedaży są następuiące:

1) połowa summy kupna, ieżeli-

eben so hoch als die Taxe ift, nur barauf stehen bleiben kann,

2) daß der Ueberreft in Westpreußi= schen Pfandbriefen, jedoch nur War= schaner Untheil, duruckgezahlt werden ung, und endlich,

3) daß die laufenden Pfand = Briefs= Zinsen, wenn so viel geboten wird, daß selche gedeckt werden, baar bezahlt werden mussen, die alten Zinsen von 29605 Athlr. 2 fgr. 6 pf. aber zur Erleichterung des Käufers in alten Coupons bezahlt werden können.

Auf bas gur Herrschaft gehörige Gut Dobrzyniewo werden im Termine besonstere Gebote angenommen werden.

Die Taxe ber Guter kann in unserer Registratur zu jeder Zeit eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 25. October 1824.

Roniglich Preug. Landgericht.

by teysummy szacunkowé y przewyższyć nie miała, zostanie na gruncie;

- 2) reszta w fandbryfach Zachodnio Pruskich, mianowicie tylko z części Xięstwa Warszawskiego pochodzących, zapłacona być musi:
- 3) przypadające z fandbryfów prowizye bieżące zaspokoić należy w gotowiźnie, skoro ofiarowana summa kupna tyleż wynosi. Dawnieysze iednak prowizye w kwocie 29,605 Tal. 2 śgr. 6. d., dla ulżenia kupuiącemu, w dawnych kuponach zapłacone być mogą.

Folwark Dobrzeniewo, ieżeliby tego żądano być miało, osobno licytowanym zostanie.

Taxę maiętności Falmirowskiey każdego czasu w Registraturze nasey przeyrzeć można.

Piła d, 25. Października 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Für die Constantia von Miaskowska verwittwete von Flowiecka modo deren Schwester Barbara geborne v. Flowiecka verehelichte v. Zwolinska, sind in dem Hypothekenbuch des Guts Przydysklawice sub Rubr. III. Nro. 4 5 6 die Summe Zapozew Edyktalny.

Dla Konstacyi z Miaskowskich owdowiałe Iłowieckie, modo iey siostry Barbary z Iłowieckich zamężne Zwolińskie, w księdze hypoteczne dobr Przybysławice, Rubr. III. Nro. 4, 5, 6, summa posagowa,

won resp. 3333 Athlr. 10 sgr. Dotal= Gelber, 3333 Athlr. 10 sgr. Neforma= tions = Gelber, und endlich eine Forde= rung von 589 Athlr. 25 sgr. 6\frac{2}{5} pf. protestando modo eingefragen.

Die Summen find bezahlt, und ber Wohnort ber letzten Inhaberin Varbara v. Ilowiecka, verehelichten v. Zwolinska unbekannt, so daß von ihr keine Zeitung

zu erhalten ift.

Auf den Antrag der Gebrüder von Slowiecki werden diese Summen hierdurch öffentlich aufgeboten. Es wird die Barbara v. Flowiecka verehelichte v. Zwolins ska, so wie ihre etwanigen Erben, Cesstionarien, oder die sonst in ihre Mechte
getreten sein möchten, auf den 14tem
September c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Hennig vorgeladen, um ihre
etwanigen Ansprüche, an die genannten
Summen entweder persönlich, oder durch
einen zulässigen Bevollmächtigten geltend
zu machen.

Bei ihrem Ausbleiven haben sie zu gewartigen, daß sie mit allen ihren Unsprüchen an die fraglichen Forderungen werden ausgeschlossen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auf-

erlegt werben.

Krotofchin ben 2. Diai 1825.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

w ilości resp. Tal. 3,333 śgr. 10, tudzież summa reformacyina wynosząca Tal. 3,333 śgr. 10, na koniec pretensya Tal. 589 śgr. 25 fen. 6½ wynosząca, sposobem protestacyi są zapisane. Summy te są zapłacone, pobyt zaś ostatniéy posiedzicielki Barbary z Iłowieckich Zwolińskiey iest niewiadomy, tak że żadna o niey wiadomość powziętą być nie może.

Przeto na wniosek braci UUr. Howieckich summe te ninieyszym wywołując, zapozywamy Barbare z Iłowieckich Zwolińska, nie mniey Sukcessorów iéy być mogących, tudzież cessyonaryuszów lub innych w prawa iéy wstąpionych, aby sie w terminie na dzień 14. Września r. b., przed Delegowanym W. Sedzią Hennig wyznaczonym, końcem popisania się swemi do powyż. szych summ pretensyami osobiście. lub przez pełnomocników dopuszczalnych stawili, inaczey bowiem nie stawiwszy się oczekiwać maią, iż z wszelkiemi do należytości powyższych pretensyami swemi wyłączeni zostaną, i wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie,

Krotoszyn d. 2. Maja 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise belegene Gut Gostvozyn, den Stanislaus von Mysz-kowskischen Erben zugehörig, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 21,707 Rthlr. 23 fgr. 7 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf ben 14. Mai c.,

— den 16. August c., und der peremtorische Termin auf

ben 22. Februar 1826., por bem Herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Raufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Melstbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann ju jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Arotofchin ben 11. Mar; 1825.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Gostyczyn pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Odalanowskim położone, do Sukcessorów niegdy Stanisława Myszkowskiego należące, które podług taxy sądownie sprzedanéy na Tal. 21,707 śgr. 23 fen. 7. są ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey dającemu sprzedane być mają, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 14. Maja r. b. na dzień 16. Sierpnia r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Lutego 1826 r., zrana o godzinie 9téy, przed W. Sędzią Ruschke w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W prezeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations ! Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzeszower (Schilbbergschen) Kreise belegene, dem Adalbert v. Psarski zugehörige freie Allodial = Gut Slupia nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 132,863 Kthlr. 3 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gländiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf den 6. August,

-- den 7. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 8. Februar 1826., vor dem Herrn Landgerichts=Affessor von der Golh Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitzschigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbictenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dawischen treten.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen por bem leiten Termine einem jeden frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Krotoschin den 3. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Słupia pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim położone, do W. Woyciecha Psarskiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 132,863. śgr. 3. sz. 6. są ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 6. Sierpnia,

dzień 7, Listopada r. b. termin zaś peremptoryczny

na dzień 8. Lutego 1826., zrana o godzinie 9. przed Wnym Assessorem v. d. Goltz w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne zachodzić niebędą powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Selt mehreren Jahren befindet sich auf dem unterzeichneten Amte eine Kuste HB VF # bezeichnet, an Gewicht 23 Centner, enthaltend

Frang = und Rheinwein.

Wenn beren Eigenthumer und Empfanger und nicht bekannt ist, so fordern wir den Anspruch habenden bignen funf Monaten zur Legitimation und Empfangnahme des quast. Weins auf, widrigenfalls nach dem § 51 der Zolls Ordnung vom 26. Mai 1818 verfahren werden wird.

Pofen ben 8. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Saupt : Steuers und Padhofe : Amt.

Handlungs = Anzeige. Extra schone frische hollandische Heringe hat mit legter Post erhalten E. F. Gumprecht. Doniesienie Handlowe. Extra przednie świeze śledzie holederskie odebrał ostatnią pocztą. K. F. Gumprecht.

Am 5ten Juli d. J. ist mir ein kleiner schwarzer amerikanischer Hund ohne Haare verloren gegangen. Ich warne hiermit vor dessen Ankauf, und verspreche demjenigen, der mir ihn wieder zustellt, eine angemessene Belohnung.

G. Roffi, logirt im goldenen girich zu Dofen.

### Getreide . Markt . Preise in der Stadt Pofen.

| Weitzen der Prenß. Scheffel | St. their Street                                                              |                                                 |                                  |  |  |  | Mittwoch<br>ben<br>29. Juni. |  |  |           | Freitag<br>ben<br>1. Juli. |             |                          |                 | Montag<br>den<br>4. Juli. |               |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|-----------|----------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Weitzen der Preuß. Scheffel | Getreide: Arten.                                                              |                                                 |                                  |  |  |  |                              |  |  |           |                            |             |                          |                 |                           | bis<br>fl. gr |                           |
| hen ber Centuer             | Roggen<br>Gerste<br>Hafer<br>Buchweißen<br>Erbsen<br>Kartoffeln<br>Hen der Ce | bito. bito. bito. bito. bito. bito. bito. ntuer | bito.<br>bito.<br>bito.<br>bito. |  |  |  |                              |  |  | 2 3 3 1 2 | 8 -                        | 7 3 2 2 3 3 | 15<br>12<br>6<br>15<br>8 | 7 3 2 2 3 3 1 2 | 8 8                       | 2<br>3<br>3   | 8<br>15<br>12<br>15<br>12 |

Ift ben 29. wegen bem eingetretenen Feitertage Peter und Paul nichts zu Markte gekommen.